# Sillar das Fürstensch

Ein Bolfsblatt

jur Erheiterung, Unterhaltung, Belehrung und Nachricht.

(Drud und Berlag ber Bergogl. Sof = und Stadtbuchbruderei gu Dels.)

Octs.

No. 20.

Freitag, den 18. Mai.

1838.

Theodora.

Ergahlung aus Schlesiens Borgeit.

#### (Fortfegung.)

"Gehr muß ich mich wundern, daß meine Jagd: gefährten meiner Rudfehr nicht gewartet haben," nahm Ritter Eichenhorft das Bort, "aber da fie meine Liebe zu den Schonheiten der Natur fennen, fo werden fie mein langeres Bermeilen, wenn auch nicht bei bem frommen Ginfiedler in der Rapelle des beiligen Sana, tius auf dem Mefchenberge, boch wohl einem andern Be: weggrunde jugefdrieben haben, ba ihnen mein Unglick, von dem eure Ruhnheit mich rettete, unbefannt geblie, ben ift. Sie naherten fich bei diefen Borten dem Thore bes alten ziemlich baufalligen herrenhaufes, welches als Heberreft fruberer Bauart der Berren von Gichenhorft Stammichloß war. Uralte Linden umgaben daffelbe und lieben ihm dadurch ein ehrwurdiges Heußere, wenn auch mehrere fehlende Scheiben in ben Fenftern und Deffe nungen des Daches nicht gur Bierde dienen fonnten. Bufrieden, fur heute das Biel ber Banderung erreicht Bu haben, gab unfer Reifende ber Ginladung bes Schloff, herrn um fo eber Gebor, als er an feiner Efluft mabre nahm, wie wohlthatig eine Mahlgeit feinem Dagen fenn murbe.

Zwei Tage waren im frohen Kreise liebender Freunde bem tapfern Ewald Tundorskop zu Ludwigsthal dahin geschwunden, als Sehnsucht, das noch entsernte Ziel seiner Reise bald zu erreichen, ihn mahnend ersüllte. Wesder die Bitten des Burgherrn Erich von Sichenhorst, noch die seiner Familie, konnten der weit strebenden Ungeduld des jungen Ritters Sinhalt thun. Mit Herzslichkeit die Umarmung seines dankerfüllten Wirthes erwiedernd, vermochte er nicht, dessen Bitten um Annahme eines tüchtigen Gauls zurückzuweisen, und eilend entstochen seinen Blicken die gastlichen Jinnen von Ludwigsthal, während auf hohem Soller die Zurückzehliebenen wehmüthig in die Ferne schauten, welche den gefundenen Freund so schnell aus ihren Armen ris.

Erst als Ewald in der reinen Luft freien Athem schöpfte und von dem Einfluß des schönen Sommermors gens ein freudiges Gefühl die Brust ihm schwelkte, wich der in seinen Zügen verbreitete Anstrich von Arübsinn, welchen die Sorge für die Zukunft in seinem Herzen erzeugt hatte. Die schöne Landstraße bot abwechselnd das Bild bunter segensreicher Fluren mit dem regen Leben kraftvoller Landbebauer und den stillen von Höhen und Thal umschlossenen dichten Waldparthien dar, welche in Berbindung mit diesen Höhen sich in das ebene Land

erftrecten und welche unfer junge Reifende burcheilen mußte. -

Die fernen noch sichtbaren Morgennebel zerrannen allmählig durch das Einwirken der Sonne in dem blauen Luftmeer, und als der Strahlen Gluthen durch das Dunkel der Eichen und Buchen des kuhlen Hains dranzen, fanden sie den Ritter in dem Schatten einer uralzten moosbegrunten Steineiche ausruhend, die Hiße des Tages vermeidend, während sein Noß friedlich an seiner Seite weidete. Mit geschwäßigem Murmeln eilte über glatte glänzende Riesel ein kleines Bächlein in die westliche Gegend des Baldes. Hier und da seste gleich der schnellfüßigen Gazelle mit kuhnem Sprunge ein schlankes Neh über die zerstreuten niedrigen Granitsteine und sich dem silberhellen rauschenden Bächlein nähernd, labte die flare Welle das durstige Thier, welches, ohne durch des Ritters nahe Gegenwart gestört zu werden, das Auge ruhig auf der fremden Gestalt weilen ließ.

Emald Tundorefon mar icon in garter Ingend ber Begleiter und Theilnehmer ber Jagben feines Baters gemefen. Ginen galten felbft aufzuziehen, ihn nach ben Regeln der Runft auf feine Beute gu werfen, die Bus richtung des Bogelheerdes und Erfullung der ichwierige ften Pflichten eines redlichen Waidmanns, waren des jungen Emalds fruhe Renntniffe. Er fab in ber Menge des Wildes, in deffen dreiftem Raben und furchtlofer Saltung Die Schonung Diefes Jagdgebietes, und er fühlte fich hingezogen, dem eblen Waidwerke hier obzuliegen. Die blante Urmbruft, welche Erich von Gichenhorft ben Baffen Ewald's jugefügt hatte, erglangte in dem Strahl der Conne, und der eherne Bolgen ichien nur des Drucks der geubten Sand ju harren, um auch bas fernfte Biel ficher zu erreichen; doch wie des Windes Blug, verfchwand bei dem Erschauen diefer Baffe das icheue leichte Thier, und Ewald, in der Ubficht es gu erreichen, ichwang fich auf fein Rog und feste in vollem Rennen feinem Flüchtlinge nach, welcher ihm bald naber; bald durch Abmege entfernter, immer neuen Reis jur Berfolgung barbot. Endlich aber, als bas Thier, in die Nothwendigfeit verfest, bet den Marten eines ftromenden Be-birgswaffers die Linie feiner ungehemmten Blucht zu vers laffen, fah fich Ewald nabe genug, um es zu erlegen; allein, fei es, daß der Gedante feiner Unbefugtheit, dies fes Thier unnug ju todten, oder die Erfullung feines Beftrebens baffelbe in ichnellem Lauf erreicht gu haben, ihn abhielt, bem Beweggrunde biefer Berfolgung gu ente fprechen; - er ließ bas icon erhobene todbringende Gewehr finten und ber ichnellen Wendung bes Thieres. nachblidend, farrte er feinem Entfliehen unthatig nach, mabrend fein Rog, durch die Unftrengung des Laufens erhitt, fich von bem mit Ochaum bedecten Bebig gu befreien suchte.

Ein muftes, wildes Getofe ftorte in Diefem Mugen, blicte feine ruhige Betrachtung. Mus der füdlichen Geite des Baldes tonte der Sufichlag mehrerer Roffe, und bei ber ichnellen Daberung berfelben erblicfte Emald vier von großen Doggen begleitete Manner ju Pferde. Go wie diese Letteren ben mit dem angelegten Jagdgewehr bewaffneten jungen Mann gemahrten, und von der Ers higung feines ichaumbedeckten Roffes beffen angeftrengs tes Laufen folgerten, fprengten fie mit Ungeftum auf ihn zu und fragten mit rauben Worten, mit welchem Recht er in dem Schonungsgehege der fürflichen Jagd des Bergogs Casimir von Tefden auf dem Unftand fiche und den Berdacht des Raubichubens gegen fich errege?

155

"The feid alfo wieder Giner von der faubern Schu: Bengilde, von der vor zwei Monaten unfer Bergog meh: rere Eremplare gu Barnung und Beifpiel fur Andere an ber großen Mahleiche in dem Jagerndorfer Forfte annageln ließ, nahm der Erfte der gebraunten und mit einem wilden Barte verfebenen Reiter bas Wort, mabe rend die drei Uebrigen ihre forschenden Blide auf dem Meußeren des überrafchten Emalds ruben liegen.

"Ich tomme aus ferner Gegend," erwiederte biefer mit festem Ton, "und reife nach Troppau. Die Begeg: nung diefer bier bem Unichein nach bochft achtbaren Rai valiere," feste er hingu, "fei ihm aber beshalb zu Theil geworden, weil er als Natur, und Jagbforscher der Spur eines Bilbes nachgeeilt fet, beffen Eigenthumliche feit feine Reugierde erregt und ihn bis hierher geleitet habe."

"Der weiß fich ju entschuldigen, Sproffer," fagte ber erfte Reiter ju einem feiner Gefährten, einem flei: nen und hagern Manne, der mabrend des Sprechens eins der ichielenden Augen gubruckend, mit dem andern auf den Schief vergerrten Mund herabzubliden Schien. -"Sorft du , er laugnet es, ein ehrlicher Bilodieb gu fenn, und doch haben wir ihn bei Musubung feines Bes rufes betroffen. Do haft du beine herzogliche Autorifas tion, Andreas? Beraus bamit, vorgezeigt und bann nicht langer Rederlesens mit ihm gemacht."

Bei Diefen Worten langte einer ber Reiter aus feinem Bams von Buffelleder eine Rolle hervor, welche

er bem Sprecher überreichte.

Aber weshalb benn biefes fo bereit gehaltene Ger wehr?" nahm er mit boshaftem Lacheln bas Wort und ibn ju gleicher Beit bet bem Urm ergreifend, "warum

benn die gespannte Urmbruft ?"

"Um jedem ungeschliffenen Beleidiger nach Burben gu lohnen," antwortete Ewald mit mubfam unterdruch. tem Born, fich burch eine rafche Wendung von der hale tenden Fauft feines Inquirenten befreiend. Doch bie Doggen erhoben bei Diefer geringen Bewegung ein fo grimmiges Geheul, daß Ewalds Rog fich baumend auf feines herrn Gegner warf, welche auch nach furgem Sandgemenge fich beffelben bemachtigten.

"Du wirft, verehrter Berr Wilddieb," nahm der fleine ichielende Unhold das Wort, "fogleich ben Befehl unfers erlauchten Furften in Betreff der fo fehr ubers hand genommenen Bilbbiebe bernehmen," und bei bies fen Worten entfaltete er die hervorgefuchte Rolle, und las feine Bestätigung jum schirmenden Aufseher ber Jagd = und Forfigerechtigkeiten, mit ber Befugnif ber nach bamaliger Zeit fofort ju vollstehenden Bestrafung bes Schuldigen im Betretungsfalle.

211s er die Betheuerungen des unglucklichen Emald von feiner Schuldlofigkeit mit bobnifchem Lachen beants wortete, fagte er gu feinem Gefahrten: "Sproffer, ver: fuch' ihm doch einmal die neue Binde um den Sals, mir Scheint, es burfe nicht viel Dube toften; boch aus feinen gornigen Blicken ju fchließen, tonnte er Biber=

feglichkeiten magen."

"Bersucht es, ihr Ungeheuer, eure verruchte Sand an mich Unschuldigen ju legen," bonnerte Ewald mit voller Stimme des verhaltenen Grimmes, und ich mache euch fammt eurer Justig den Garaus!" Bei Diesen Borten versuchte er sein Schwerdt zu gieben, allein er wurde übermaltigt und gefangen abgeführt.

(Fortfegung folgt.)

# Macht der Liebe.

156

Ein Edelmann in England, der große Guter befaß, entließ ploglich einen jungen Dann, der bisher als Garts ner bei ihm gelebt hatte, weil er in der Beforgniß war, seine einzige Tochter, ein liebliches Madchen von fieb, zehn Jahren, fuble Reigung fur ihn, da fie fich mit Entichloffenheit weigerte, einem ihr bestimmten Gutebes figer aus der nachbarichaft ihre Sand ju geben. reigt burch diefe Sartnactigfeit, brachte fie ihr Bater als Roftgangerin in ein Rlofter nach Franfreich. Allein an dem Tage ihrer Abreife fand man den fur das Dads chen bestimmten Brautigam, ben Gutsbefiber B. graus fam ermorbet. Da bem Ermordeten weder Uhr noch Borfe geraubt mar, fo murde es flar, daß ber 3med diefer That nicht Gewinn gemesen fenn fonnte. Ungludliche hatte an mehreren Orten bes Rorpers Stiche erhalten und neben ihm lag ein Meffer, womit bem Unschein nach die Schreckliche That vollbracht war-Die gange Gegend war fogleich in Bewegung, dem Dors der auf die Spur zu kommen; es wurden große Beloh= nungen auf feine Entdedung gefetst; allein gegen Dies mand vereinigte fich ber allgemeine Berbacht, als gegen den verabschiedeten jungen Gartner, da ihm unter ans dern das bei dem Leichnam gefundene Deffer gehorte, und er auch ofters den lebhafteften Biderwillen gegen ben Ermordeten auf das ftartfte ausgedruckt. Cben fo war es bewiesen, daß man den Gartner am Abende por der Racht, wo ber Mord begangen worden, auf dem Bege gefehen hatte, der zu dem Geholze führte, wo am Morgen der Leichnam gefunden wurde. Zwei Arbeiter, welche dies beeideten, bemerkten noch: daß feine Rleidung und Sand mit Blut befledt waren. Der junge Garts ner hatte fich, als er feines herrn Dienft verlor, eine fleine Sutte gemiethet, und ichwermuthig und mit thras nendem Blick fanden ihn die Berichtsdiener, welche an der nicht gewechselten Rleidung die Spuren des frifchen Blutes auffanden, und ihn fogleich in gefangliche Safe führten.

Ein allgemeines Mitleid bemachtigte fich Aller Bers gen fur den armen Gartner Billiam, Deffen Unfeben im bochften Grade fanft und intereffant war, und eine Menge Stimmen fprachen fur die Gute feines Charafe ters und das Edle feiner Datur; allein nichts ichien die gegen ihn zeugenden Thatfachen entfraften ju tonnen. Er weigerte fich durchaus ju beantworten: wo er jene Racht gewesen sei, und trot der Betheuerung feiner Unschuld waren boch die Beweise gegen ihn fo ftart, daß er des Mordes schuldig befunden und jum Tode verurtheilt wurde. Die Lage des jungen Mannes mar schrecklich, er wußte, daß ein einziges Wort feine Uns schuld bewiesen und ihn von einem schmablichen Tode gerettet haben murbe, aber diefes Bort hatte auch die Ehre und ben guten Ruf berjenigen fur immer beflect, die er mehr als fein Leben liebte. Er beschloß daber, das Beheimniß ber in jener Racht mit der Geliebten feiner Seele jugebrachten Stunden in feiner Bruft 34 bewahren, ihren Ruf gu iconen und lieber ben bittern Tod zu leiden, da ein ungluckliches Dasenbluten in jener Macht feine Rleider mit Blut bezeichnet und feinen Bers

bacht vergrößert hatte.

Schon war ber Tag feiner Sinrichtung anberaumt, als sich die Thur seines Kerkers offnete und ihm Freis heit angefundigt wurde, da feine theure Geliebte aus Rummer uber Williams Unglud in eine fcwere Rrants beit verfiel, und an den Pforten des Todes eidlich defe fen Beilen bet ihr an jenem Abende betheuerte, und da in den gedachten Stunden der Mord geschehen fenn mußte, so murbe ber unglückliche Jungling zwar gerecht fertigt, allein Biele zweifelten bennoch an feiner Un'

schuld, wenn er auch von der Inftanz losgesprochen mar-Mehr als funf Jahre waren verftrichen, als ein Ebelmann aus der Stadt, bei welcher der Gutsbesiter ermordet worden, in eine entferntere Wegend des gans des reif'te. Das Zimmer des Gafthofs, worin er ichlief, war nur burch eine dunne Mand von dem getrennt, welches ein Anderer inne hatte. Der Ebelmann ers wachte mitten in der Nacht, und horte, wie fein Nach, bar mit einem schrecklichen Schwure murmelte: "Ja, ja, das ist der Baldplat, das ift er! — Sagt mir nicht von der Holle. B. verdiente zu sterben, er kann nie wiederkommen."

Diese Worte erweckten in dem Edelmann die Uesberzeugung, daß der Fremde der wirkliche Morder des unglucklichen B. sei. Er begab sich sogleich zu einem Justizbeamten, durch welchen der Fremde verhaftet und

für den Morder bes B. angeflagt wurde.

Erschroden, wie die That entdedt worden fenn mochte, geftand er fie im erften Schrecken ein. Er war, wie er fagte, ein Reifender fur einige Sandelshaufer in Bondon. B. pflegte Die Sauptftadt oft gu befuchen. -Er fab und verführte bes Mannes Beib, das febr bubich war, welches nun eine Ocheidung beider Cheleute bes Er fühlte alfo den todtlichften Sag und ben größten Rachedurft gegen feinen Beleidiger, und befand fich unglucklicherweise gerade in einem Gafthofe, wo D. mit Dehreren feines Gleichen, Die Dacht, in der ibn fein Schicffal erreichte, fpeifte, und als B. durch ben Wald nach Sause ritt, ereilte ihn der beleidigte Ches mann, fand das von Billiam jufallig verlorne Deffer, warf den unglucklichen B. vom Pferde und ermordete ihn. Gein Geftandniß war fo flar und einleuchtend, daß man an feiner Schuld nicht zweifeln fonnte und er hingerichtet murde.

Durch biese Entbedung aber wurde die Unschuld bes unglucklichen Gartners von jedem Schatten eines Berdachts gereinigt. Es schien aber, als habe ihn seine Geltebte bios überlebt, um diese Rechtfertigung zu er, fahren. Ihre Gesundheit schwand von der Zeit an, wo fie sein Schickfal vernahm, und in weniger als einer Woche nach der Hinrichtung des wahren Morders gab

fie ihren Geift auf.

# Miscellen.

(Raifer Ferdinand von Defterreich.) Fers dinand machte einft als Rnabe von zwolf Jahren in Bes gleitung feines Sofmeiftere und eines Stallmeiftere eis 21s man eine Stunde geritten mar, nen Spazierritt. ging ploglich bas Pferd des Pringen mit ihm durch und fturgte, die beiben andern Ravaliere weit hinter fich gurudlaffend, auf den Rand eines Abgrunds gu; er mar nur noch zwei Schritte bavon entfernt und ichien ret: tungslos verloren ju fenn, als ein jum Gluck fich in ber Dabe befindender Bauer fich dem Pferde entgegen= fturst und es gludlich aufhalt, aber nicht ohne fich fchwer am Beine ju verlegen. Der erfte Gedante bes jungen Prinzen war, feinen Retter zu belohnen, allein feine Borfe mar leer und er hatte nichts bei fich als eine Uhr, auf welche er, da fie Maria Therefia gehort hatte, febr viel hielt. Ohne fich lange ju bedenken, giebt er fie bem Baner, ber fein Leben gur Rettung bes feinigen gewagt batte; bann reitet er ju feinem Sofmeifter gurud und eraablt ibm, wie es ibm ergangen. Diefer glaubt nach Der Ruckfehr in ben Palaft bem Pringen einen Bermeis wegen feines Ebelmuthes geben gu muffen, ber ibn einen Gegenstand gekostet, auf welchen er einen großen Werth legen mußte. Der Pring antwortet nichts auf diese Bes merkung und entfernt sich. Um folgenden Morgen hatte der Hofmeister gegen eine angemessene Belohnung von dem Bauer die Uhr wieder erhalten und überreichte sie bem Prinzen mit folgenden Worten: "Ich erlaube mir nochmals, den Sabel gegen Em. Konigl. Soheit auszu: fprechen, daß Gie nicht ein Undenken von der Raiferin Maria Therefia hatten bingeben follen; fie ift eine Fa: milien : Reliquie, von ber man fich nicht trennen barf." "Run wohl," erwiederte der Furft, indem er die Uhr wiedernahm, "wenn Diefes Rleinod nicht dazu gut ift, um einen Mann damit ju belohnen, der mir das Leben gerettet, fo ift es mir ju nichts gut," und warf die Uhr jum Fenfter hinaus.

(Das breifopfige Probefind.) 3m Jahre 1601 farb in Regensburg ber Scharfrichter, worauf fich brei Benfer um Diefen Dienft bewarben. Drei bereits Berurtheilte murden nun ju ihrer Probe bestimmt ; jer der Benter follte an einem berfelben fein Probeftuck vers fuchen. Belcher von ihnen bas Schwerdt am beften fdminge, der follte ben Dienft erhalten. Der erfte Bene fer nun zeichnete feinem Berurtheilten einen Ring mit Ridthel um den Sals, und hieb benfelben mitten durch. Der zweite legte feinem armen Gunber zwei gaben um den Sals und hieb meifterhaft mitten gwischen beiden hindurch, ohne auch nur einen derfelben zu verlegen. -Jest tam die Reihe an den dritten Benfer. Alles Bolt war gespannt auf feine Probe, ba bie andern beiben fo gut bestanden hatten. Bom Ochaffot herunter rief er nun dem Bolfe gu: "Bie muß ich es nun machen, um gu meinem Besten gu richten?" - Reugierig brangte man fich herzu, um ihn zu beobachten, und die beiden andern Senfer, die fich bereits fo meifterhaft gezeigt, drangten fich nabe an ihn. In diesem Augenblicke bieb er gu, und mit einem Streiche fiel ber Ropf bes ar: men Gunders und zugleich die beiden Ropfe der Bens fer. Er hatte ben Deifterftreich geführt, und ihm wurde Die Scharfrichterftelle querfannt.

# Chronif.

Rirchliche Nachrichten.

Am Sonntage Rogate predigen zu Dels: In ber Schloß, und Pfarrfirche:

Fruhpredigt: herr Diafonus Schunfe. Amtspredigt: herr Subdiafonus Thielmann. Nachm. Pr.: herr Diafonus Schunfe.

### Um Simmelfahrtstage.

In der Schloße und Pfarrfirche:

Frihpredigt: Berr Kandibat Lange. Amtspredigt: Berr Subbiatonus Thielmann. Nachm. Pr.: Berr Diafonus Schunte.

Mittage 12 Uhr: herr Randidat Rrebs.

#### Geburten.

Den 7. Mai Frau Ackerburger Ralfbrenner, geb. Ullmann, einen Sohn, Carl Friedrich August.

Todesfålle.

Den 4. Mai ber Bauergutsbefiger Carl Fifcher

in Rathe, an Bruftfrantheit, alt 37 3. 3 M.

Den 5. Mai des Schankwirth herrn Sachs einz zige Tochter, Clara Auguste Marie Sophie, am Zehrfie: ber, alt 1 3. 8 M. 18 T.

# ERRUGUES ERRUGUES ER PLANTE ER PLANT

Ein mir bereits vor einem halben Jahre ab. handen gekommener Perlen, Tabacksbeutel ist, wir ber Erwarten, ploßlich in meine Behausung ges wandert. So angenehm mir dies auch einerseits ist, muß ich andrerseits doch bedauern, meinen vollständigen Namen aus demselben herausgetrennt und einen andern, eben so vollständig, an besten und einen andern, eben so vollständig, an besten Etelle zu erblicken. Ich fordere deshalb den und rechtmäßigen, mir sehr wohlbekannten zeitherigen Besißer des Tabackbeutels hiermit auf, sich zu erzestläten, welch boser Damon ihn zu einer so wir betrechtlichen Handlungsweise verleitet hat, wenn er einer Untersuchung an derer Art entgehen will. Wie der E. B. zu dem Beutel gekommen, weiß ich bereits.

Handrand in Angele and Angele and

## **美国李德子的的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业。** Gewerbe : Ausstellung.

Die diesjährige Ausstellung von Erzeugnissen bes schlesischen Gewerbsteißes wird in dem Lotale wert waterlandischen Gesellschaft" (Blücherplat, Borfe) am 27. Mai eröffnet.

Indem wir hiermit alle Technifer Schlefiens gur Ginfendung technischer Erzeugniffe einladen,

1) Wir bitten, die Ginfendung ber erbetenen Gegenstände fo einzurichten, daß Diefelben schon am 25. d. M. hier angelangt find, um Die Auffiellung zweckmäßig anordnen zu ton= nen. Die fpater eingehenden Gegenftande werden zwar eben so gern aufgenommen; wir konnen ihnen aber nur in so weit eis nen angemeffenen Plat verfprechen, als ber Raum zuläßt.

2) Die Berfracht tragt der Ginfender, die Ruch=

fracht tragen wir.

3) Da fehr viele der ausgestellten Producte Rau= fer zu finden pflegen, so bitten wir, falls & fie verkäuflich find, den festen Preis dersel: ben uns mitzutheilen.

4) Da es darauf anfommt, möglichst vollstan-Industrie darzustellen, fo bitten wir nicht allein um Gegenstände der hoheren Induftrie, fondern auch um die einfachften tech= nischen Producte.

Für die schlefische Industrie giebt es feine webeffere Gelegenheit, sich in ihrem Wirken darzuftellen, als die Sauptstadt zu der Zeit, wo Pfer- derennen und Wollmarkt eine Maffe Einheimis scher und Fremder in ihr versammelt.

Breslau im Mai 1838.

Directorium und Borftand bes Gewerbe : Bereins.

Delikate faure Gurken empfiehlt billigft Bothe.

Bu verpachten!

Die Freiftelle sub Do. 45 in Detiche, beren Uf fer im beften Gaatzuftande befindlich, ift ju verpach, ten. Dabere Austunft ertheilt Berr Geilermeifter Da & fe vor dem Breslauer Thore.

Diejenigen, welche auf bem Probstirchhofe Dafche ju trodnen oder Betten ju fonnen munichen, wollen fich dieferhalb an den Probfigiodner Rother wenden.

Bu vermiethen!

Ein freundliches Quartier von zwei Stuben, Ra: binet, Ruche, nebft anderm nothigen Bubehor ift in bem Saufe Do. 328 baldigft zu vermiethen und gul blement vermiethet werden. Dabere Mustunft ertheilt der Raufmann Suhndorff.

# Bu vermiethen!

In dem Saufe sub Do. 126, auf ber fleinen Das rienftrage, find bald oder ju Johannt b. 3. 2 Stur ben nebft einer Alfove, geraumigem Reller, Ruche zc. ju vermiethen. Das Rabere ift beim Eigenthamer jau erfahren.

HABBERREER BERREER BERREER BERERREER BERREER B Ein Quartier, par terre gelegen, aus 3 Stu-ben, geraumiger Ruche, Reller und Bodengelaß bes ftebend, ift gu vermiethen und Michaelis d. 3. gu beziehen.

Berwittwete Beinert.

ERRECHER BEREER BERE BEREER BE Bor Rurgem erfchien bei Unterzeichnetem : Orthographische Regeln, neue verbefferte Auflage, à 1 Egr., im hundert ungemein billig.

Ferner : Biernnbachtzig Gefänge verschiedenen Inhalts, gefammelt zum Gebranch fur Schusten. Reue Auflage, 34 Bogen groß 8., in biauem Umschlage, das Stuck nur 9 Pfennige.

len. Reue Pluflage, 3½ Bogen groß 8, in diauem Umsch 23 n. h. a. l. t.:

1) Alles, was Odem hat. 2) Allwissender, du kennest mich. 3) Arbeit macht das Leben süß. 4) Arm und klein ist meine Hüte. 5) Auch selbst im Winter bist du sch. 6) Aufterstehn, ja, auferstehn wirst du. 7) Beschührer meiner Lage. 8 Danket dem Herrn, die Abendsonne. 10) Das Leben gleicht den Jahredzeiten. 11) Das Lagewerk ist nun vollbracht mit Arbeit. 12) Dem Ewigen unsre Lieder! 13) Der Gott, der in der blauen Kerne. 14) Der bolde Krühling stieg berab. 15) Der Nachtigall reizende Lieder ertönen. 16 Der Schnee zerrinnt, der Mai beginnt, die. 17) Der Schnee zerrinnt, der Gich un ihr. 61
Wisch der Kühler wird die Kieden Schließen Schlie

Anabe [Mädchen] gehn? 44) Mutterliebe forgt und wacht. 45) Nacht und ftill ist's um mich ber. 46) Noch ist Jehova Gott! noch strömt. 47) O braucht die Zeit, denn. 48) D Tage sanster Freude. 49) O Bater, blick auf uns hernieder. 50) O wie wohl ist mir am Abend. 51) Preis't Gott, er schuf und er. 52) Rauschet, ihr Meere, und wehet, ihr Winde. 53) Schön ist das Feld zur Krühlingsz. 54) Schon liegen Hain und Felder. 55) Schuf mich Gott sit Augenblicke. 56) Seht den Himmel, wie heiter. 57) Sei froh, dein Gott regieret. 58) Sei mit allen deinen Reizen. 59) Sich und Andre fröhlich machen. 60) So schließer euch nun, ihr. 61) Sterne sind dem Himmel gegeben. 62) Stille Nacht, du Trost der Müden. 63) Stiller Kirchhof, Aiel der Leiden. 64) Stimmt an mit hellem, hohen Klang. 65) Traute Heimath meiner Lieben. 66) Water, also led ich wieder. 67) Water uner, beten wir. 68) Vollender sind der Prüsung Lage. 69) Watum sind der Thränen. 70) Was frag' ich viel nach Geld und Gut. 71) Weden rauschen, Wellen stieben. 72) Wenn ich im Dunklen wandle. 73 Wet wolke sich mit Grillen plagen. 74) Wiederum beschließen wir einer Woche Ende. 75) Wiederum hat stille Nacht. 76) Wie geht soche Ende. 75) Wiederum hat stille Nacht. 76) Wie geht ser under fühle. 80) Wie schön ist der Wechsel der Zeiten. 81) Wie sie so sanst under sie so sanst under sie so sanst under sie so sanst under sie se seinen Kreuden 2c. 2c. Lebens Freuden 2c. 2c. Al. Ludwig.

#### Marttpreise Stabt der Dels vom 12. Mai 1838.

| Preuß.                             | Weizen.                                                                          | Roggen.                                                              | Gerfte.                                                                | Erbsen.                     | Safer.                                                                            | Rartoffeln.                 | Seu.                                                                   | Stroh.                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Maag und Sewicht.                  | der Schfl.<br>Rti. Sgr. Pf.                                                      | der Schfl.<br>Ktl. Sgr. Pf.                                          | der Schfl.<br>Rtl. Sgr. Pf.                                            | der Schfl.<br>Atl. Sgr. Pf. | der Schfl.<br>Rtl. Sgr. Pf.                                                       | der Schfl.<br>Atl. Sgr. Pf. | ber Centner<br>Rtl. Sgr. Pf.                                           | das Schock<br>Atl. Sgr. Pf. |
| Höchster<br>Mittler<br>Niedrigster | $\begin{array}{ c c c c } & 1 & 15 & 6 \\ 1 & 15 & -6 \\ 1 & 14 & 6 \end{array}$ | $\begin{vmatrix} 1 & 6 & -6 \\ 1 & 5 & 6 \\ - & 5 & - \end{vmatrix}$ | $\begin{vmatrix} - & 28 & 6 \\ - & 28 & 6 \\ - & 27 & 6 \end{vmatrix}$ | 1   13   =                  | $\begin{vmatrix} - & 23 & 9 \\ - & 22 & 4\frac{1}{2} \\ - & 21 & - \end{vmatrix}$ |                             | $\begin{vmatrix} - & 13 & 6 \\ - & 13 & 3 \\ - & 13 & - \end{vmatrix}$ | 3 27 6<br>3 25 6            |